llu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 281. Montag, den 24. November 1834.

Angekommene Fremden vom 21. Movember.

Madame Kolanowska aus Krakau, I. in No. 310 Wronkerstraße; Hr. Lieferant Nawed aus Frankadt, I. in No. 124 Magazinskr.; Hr. Vikarius Reichert aus Straßburg, I. in No. 136 Wilh. Str.; Fr. v. Jagodzinska aus Santomyst, I. in No. 187 St. Martin; Hr. Pächter v. Tomosewski aus Wyskoczin, I. in No. 95 St. Aodalbert; Hr. Gutsb. v. Chelmski aus Wassowo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsb. v. Jaraczewski aus Bronislaw, Hr. Gutsb. v. Niegolewski aus Niegolews, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. v. Baranowski aus Rozanow, Hr. Gutsb. v. Woszayuski aus Brodzyn, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Gutsb. Graf v. Dziedujzycki aus Peudorf, Hr. Gutsb. v. Nierzychowski aus Żylic, Hr. Gutsb. v. Ponisierski aus Wishiewo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Kaufm. Kristmann aus Steftin, I. in No. 99 Halbdorf; Fr. Oberamtm. Scholz aus Rozmin, I. in No. 234 Wilh, Str.

1) Bekanntmachung. Den 25. Movember c. früh um 9 Uhr werden von unserm Deputirten Referendarins Großheim, ein Fuchschengst, ein brausner Wallach, ein Kutschwagen, ein Kazriol, eine Britschke, vier Holzwagen, brei Kühe, neun Schweine, ein Villard, einige Meubles und Hausgerathe, so wie 300 Viertel Roggen zu Mullakhaussen bei Posen öffentlich an den Meistbiestenden gegen gleich baare Bezahlung

Obwieszczenie. Następuiące objekta, iako to: ogier gniady, wałach
kary, powóz, kariolka, bryczka,
cztery wozy, trzy krowy, dziewięć
sztuk trzody, billard, niektóre meble i sprzęty domowe, tudzież 300
wierteli żyta, naywięcey daiącemu
w drodze publiczney licytacyi na terminie przed delegowanym Referendarzem Grossheim na dzień 25 go
Listopada r. b. o godzinie 9tey

verfleigert werben, wozu wir Kaufluffige biermit einlaben.

Pojen, ben 24. October 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. zrana wyżnaczonym w Mullakhausen sprzedane bydź maia, na który ochote kupna maiących wzywamy. Poznań, dn. 24. Paźdz 1834.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

dem Joseph Dliezabitowell jest beffen Erben gehörige, in Rrapwogora Breidner Breifes belegene Erbpachtsgrunds ftud, welches aus einer Bindmuble, 33 Morgen Culmifch Land, Garten, Wiefen und ben nothigen Wohn = und Birthichaft3-Gebauden befteht, und auf 237 Rthlr. 15 Sgr., in Worten gwei bundert fieben und dreifig Thaler funf= gebn Gilbergrofchen, gerichtlich abgefcatt worden ift, foll im Bege ber noth: wendigen Subhaftation bffentlich verfauft merben.

Bur Licitation haben wir baber einen Termin auf den 13. Mars 1835, vor bem Beren Landgerichterath Ribbentrop in unferm Inftruftione = 3immer aube= raumt, mogn Raufluftige mit bem Be= merten vorgelaben werden, baf die Tare in Der Regiffratur eingeschen werben faun.

Bugleich forbern wir alle biejenigen, weide an das Grundfind Realanspruche bu haben permeinen, hiermit auf, Die= fetben im obigen Termine anzumelben. widrigenfalls fie bamit praffudirt, und ibnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Gnefen, ben 3. Ropember 1834. Abnigl. Preuß, Landgericht.

Subhastationspatent. Das Patent subhastacyiny. Nieruchomość wieczysto dzierzawna do Józefa Niezabitowskiego, a teraz iego sukcessorów należąca w Krzywogórze powiecie Wrzesińskim położona, z wiatraka, 33 morgów chełmińskich ziemi, ogrodów, łak i potrzebnych mieszkalnych i gospodarczych budyn. ków składaiąca się i na 237 Tal. 15 sgr. wyraźnie dwieście trzydzieści siedem talarów, piętnaście srebnych groszy, sądownie oszacowana, w drodze konieczney sublastacyi publicznie sprzedana bydź ma.

Do licytacyi wyznaczyliśmy wiec termin na dzień 13. Marca 1835. przed Ur. Sędzią Ribbentrop w naszéy sali instrukcyinéy, na który cheć kupna maiacych z tém nadmieniem zapozywamy, iż taxa w Registraturze przeyrzaną bydź może.

Zarazem wzywamy wszystkich tych którzy do nieruchomości tey realne pretensye mieć moga, aby w terminie powyższym też zameldowali, albowiem w przeciwnym razie z takowemi wykluczowanemi zostana i wieczne milczenie nakazanem im będzie.

Gniezno, dn. 3. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 3) Bekanntmachung. Es foll bas in ber Rreid-Stadt Deferit unter ber Do. 47. fonft 52. gelegene, jum Rachlaff ber verftorbenen Schuhmacherfrau Grune Beate geborne Biebig gehörige, 1665 Rthlr. 25 Ggr. taxirte Bohnhaus, nebft hofraum, Schuppen und Stallgebaude, einer Scheune, Garten und ber Schuh= bantgerechtigfeit, auf ben Untrag ber Erben theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenben in bem bier am 6. Marg fut. anftebenden Termine, welcher perem= torifch ift, verkauft werben, wozu wir Raufer einlaben, mit bem Bemerten, bag bie einzelnen Beftaubtheile bes Grundftade auch einzeln gur Licitation fommen.

Die Tare, bie Raufbedingungen und ber neufte Sypothekenschein konnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Meferit, ben 17. Juli 1834.

Konigl. Preuß, Landgericht.

4) Zekanntmachung. Es soll das im Dorfe Priische im Birnbaumer Kreise unter ber No. 15. gelegene, dem Krüger Bod gehörige, 216 Athlr. 15 Sgr. tazirte Grundstück nebst Zubehör, im Wezge der Execution öffentlich an den Meistebietenden in dem hier am 25. Februsar f. austehenden Termine, der peremtozisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tape, bie Kaufbebingungen und ber neuefte Supothekenschein konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferit, ben 23. October 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Dom w mieście powiatowym Międzyrzeczu pod liczba 47. dawniey 52. leżący, do pozostałości zmarléy wdowy szewca Grune Beaty z Viebigów należący, i sadownie na 1665 Tal. 25 sgr. oce. niony, bedzie wraz z podworzem, szopą, staynia, stodola, ogrodem i ławką szewską, na wniosek sukces sorow, celem podziału w terminie na dzień 6. Marca r. p. wyznaczo. nym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém z nadmienieniem, iż działy grunt pomieniony składaiące osobno licytowanemi beda.

Taxę, wykaz hypoteczny naynowe szy i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 17. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Grunt we wsi Przytoczni powiecie Międzychodzkim pod liczbą 15. leżący, gościnnemu Bok należący i sądownie na 216 Tal. 15 sgr. oceniony, będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 25. Lutego r. p. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę, warunki kupna i wykaz hypoteczny naynowszy, codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 23. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 5) Bekanntmachung. Dem hiefigen Wechsler Seegall find am 4. Februar 1832. die nachs ftebend verzeichneten Pfandbriefs = 3ins. Coupons:

| Name<br>Gutë.    | des v       | Numer<br>bes<br>Pfands<br>briefs<br>und<br>Cous<br>pons.          | Betrag<br>des Pfand-<br>brief:<br>Kapitals | Für<br>welchen Zeitraum<br>die<br>Coupons verloren<br>gegangen. | Bezeichnung<br>ber<br>jegt aufgerufenen<br>Coupons. | Gelbbetrag ber aufgerufe= nen Coupons. |                |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Gajereborff I.   | Fraustadt - | $\left\{\begin{array}{c} 23 \\ 2040. \end{array}\right.$          | 500                                        | von Weihnachten<br>1831 bis Weih-<br>nachten 1836               | (Johannt 1832.<br>Weihnachten 1832<br>Johanni 1833  | 10<br>10                               |                |
| Gofolnili, Rlein | Samter      | $\left\{\begin{array}{c} 27 \\ \hline 1677. \end{array}\right.$   | 500                                        | beegleichen !                                                   | Johanni 1832<br>Weihnachten 1832<br>Johanni 1833    | 10<br>10<br>10                         | =              |
| Piaretie         | Schrimm     | { 12<br>1084.                                                     | 250                                        | besgleichen                                                     | (Johanni 1832<br>Weihnachten 1832<br>Johanni 1833   | 5555                                   | 111            |
| Mo: fa           | Schrimm     | $\begin{cases} 30 \\ \hline 3244. \end{cases}$                    | 100                                        | beegleichen                                                     | (Johanni 1832<br>Weihnachten 1832<br>Johanni 1833   | 2 2 2                                  | 111            |
| Jurkowo          | Rosten      | { 40<br>2990.                                                     | 2 100 L                                    | beegleichen                                                     | (Johanni 1832<br>Weihnachten 1832<br>Johanni 1833   | 2 2 2                                  | =              |
| Chivalenciao     | Pleschen    | \[ \frac{14}{1650.}                                               | 50                                         | beegleichen                                                     | (Johanni 1832<br>Weihnachten 1832<br>Johanni 1833   | 1                                      |                |
| Mączniki         | Adelnau     | $\left\{ \begin{array}{c} 19 \\ \hline 3475. \end{array} \right.$ | 25                                         | beegleichen                                                     | (Johanni 1832<br>Weihnachten 1832<br>Johanni 1833   | 10                                     | 15<br>15<br>15 |
| Morta            | Schrimm     | $\left\{ \frac{45}{3913.} \right\}$                               | 25                                         | n besgleichen ich                                               | (Johanni 1832<br>Weihnachten 1832<br>Johanni 1833   | 14                                     | 15<br>15<br>15 |

Obwieszczenie. Wexlarzowi tuteyszemu Seegall, zaginęły w dniu 4. Lutego 1832 r. następuiące kupony do listów zastawnych:

| Nazwi<br>dóbr. |           | Nummer<br>listu<br>zasta-<br>wnego i<br>kuponu, | Ilość ka<br>pitalna<br>listu za-<br>stawnego<br>Talary. | Za który<br>termin kupony<br>zaginęły.          | Oznaczenie<br>teraz wywołanych<br>kuponów.       | Ilość pie-<br>niężna<br>wywoła-<br>nych<br>kuponów.<br>Tal. szr. |                |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dębowalęka I.  | Wschowa   | {\frac{23}{2040.}}                              | 500                                                     | Od Bož. narod.<br>1831. do Bož.<br>narodz. 1836 | Sr. Jan 1832<br>Bože narod, 1832<br>St. Jan 1833 | 10<br>10<br>10                                                   |                |
| Sokolniki male | Szamotuly | $\left\{ \frac{27}{1677.} \right.$              | 500                                                     | tosamo                                          | St. Jan 1832<br>Bože narod, 1832<br>St. Jan 1833 | 10<br>10                                                         | ==             |
| Psarskie       | Szrim     | { 12<br>1084.                                   | 250                                                     | tosamo                                          | St. Jan 1832<br>Bože narod, 1832<br>St. Jan 1833 | 5 5 5                                                            |                |
| Morka          | Szrim     | $\left\{ \frac{30}{3244} \right\}$              | 100                                                     | tosamo                                          | St. Jan 1832<br>Bole narod, 1832<br>St. Jan 1833 | 2 2 2                                                            | -              |
| Jurkowo        | Kościan   | { 40 1<br>2990.                                 | 100                                                     | tosamo                                          | St. Jan 1832<br>Bože narod, 1833<br>St. Jan 1833 | 2 2 2                                                            | =              |
| Chwalencino    | Pleszew   | { 14<br>1650.                                   | 50                                                      | tosamo                                          | St. Jan 1832<br>Bože narod. 1833<br>St. Jan 1833 | 1 I I                                                            |                |
| Mączniki       | Odolanów  | $\left\{\frac{19}{3475}\right\}$                | 25                                                      | tosamo                                          | St. Jan 1832<br>Boze narod, 183<br>St. Jan 1833  | 2 -                                                              | 15<br>15<br>15 |
| Morka          | Szrim and | $\left\{\frac{45}{3913}\right\}$                | 25                                                      | tosamo                                          | St. Jan 1832<br>Bože narod. 183<br>St. Jan 1833  | 2 =                                                              | 15<br>15<br>15 |

verloren gegangen. Alle Bemühungen, den Finder oder die jezigen Inhaber berselben zu ermitteln, sind bisher frucht- los gewesen, und derselbe hat daher jezt, nachdem er sich durch Vorzeigung der betreffenden Pfandbriese als deren Eigensthümer legitimirt, mit Bezug auf die Alslerhöchste Verordnung vom 16. Januar 1810, auf Amortisation der verlornen Zindscheine angetragen.

Der erwähnten Allerhöchsten Berordenung gemäß werden bemnach die Inhaber ber oben specificirten Pfandbriefs- Zins-Coupons hiermit ausgefordert, diefelben, so weit solche bereits fällig sind, spätestens bis zum 24. Juni 1835. bei der Kasse der unterzeichneten General-Landschafts-Direktion zur Einlösung zu präsentiren, widrigenfalls aber zu gewärtigen:

daß nach Ablauf dieses Termins, von den aufgerusenen Zinscoupons diesenigen, welche bis Johannis 1833. fällig geworden, sofort für völlig erloschen geachtet und deren Geldbetrag dem Extrahenten des Aufgebots ausgezahlt werden wird, daß dann wegen der später fälligen Zins=Coupons gleichmäßig verfahzen, und nach Amortisation der lehten Zinsscheine dem 2c. Seegall neue Zinsschoupons werden ertheilt werden.

Pofen, ben 13. November 1834. General=Landichafte.Direttion.

wszelkie starania do wykrycia znalaz. cy lub teraźnieyszego posiadacza tych kuponów, były dotąd bezskutecznemi, dla czego też szkoduiący, po poprzedniem wylegitymowaniu się iako właściciel dotyczących się listów zastawnych, wniósł, aby kupony powyższe na mocy Naywyższego rozporządzenia z dnia 16. Stycznia 1810 r. umorzone zostały.

Stósownie do téy Naywyższéy ustawy, wzywaią się więc ninieyszém posiadacze powyż oznaczonych kuponów, aby ie, iak dalece takowe iuż są płatne, naypóźniéy do dnia 24. Czerwca 1835 r. w kassie podpisanéy Generalnéy Dyrekcyi Ziemstwa, do zrealizowania produkowali w przeciwnym bowiem razie spodziewać się moga:

że po upłynieniu tego terminu, wywołane i do S. Jana 1833 r. płatne kupony, natychmiast iako nie exystuiące uważane i przypadaiąca za takowe summa Extrahentowi wywołania tego w gotowiznie wypłaconą będzie, niemniey że co do późuiey płatnych kuponów równe postępowanie nastąpi i że po umorzeniu ostatnich kuponów, Seegallowi nowe kupony wydane zostaną.

Poznań, dn. 13. Listop. 1834. Generalna Dyrekcya Ziemstwa.

6) Subhastationsparent. 3m Auftrage bes Ronigl. Landgerichte gu Krauftadt haben wir jum öffentlichen Bertaufe bes bem Badermeifter Camuel 2Balter gehörigen hiefelbft sub Do. 195 belegenen Saufes, welches gerichtlich auf 150 Rtl. abgefchätt worden ift, im Wege ber nothwendigen Gubhafiation einen Termin auf Den 29. December c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Be= richtelofale anberaumt, ju welchem wir bie befitfabigen Raufer biermit einlaben.

Bugleich werden bie unbefannten Pratenbenten mit ber Bermarnung porgelas ben, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realanfpruchen auf das Grund= find wurden prafludirt und ihnen bes= balb ein ewiges Stillfcweigen auferlegt

werben.

Die Tare fann ju jeber fdidlichen Beit in unferer Regiftratur eingeschen werben.

Ramics, ben 21. Muguft 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny. W zlece. niu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do publiczney przedaży drogą konieczney subhastacyi domu tu w mieyscu pod Nro. 150. položonego, Szl. Samuelowi Walter przynależącemu, który sądownie na 150 Tal. otaxowany został, na dzień 20go Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy w lokalu urzędowania naszego, na któ. ry ochotę i zdolności mających kup. ców ninieyszém wzywamy.

Zarazem zapozywamy nieznaiomych pretendentów z tem ostrzeże. niem, że niestawiący z mianemi do gruntu pretensyami rzeczowemi prekludowani i wieczne im z tego wzglę. du milczenie nakazanem będzie.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Rawicz, dnia 21 Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Pokojv.

2) Bekanntmachung. In ben uns ter ber landschaftlichen Sequestration Rebenden Gatern Sanowiec ift pom 1. Sanuar 1835. Propination gu verpach: Biergu ift ein Bietungs = Termin auf den 10. December c. um 10 Uhr Bormittags in loco Janowice vor bem Unterzeichneten, im berrichaftlichen mieyscu Janoweu w pomieszkaniu

Obwieszczenie. W Janowieckich dobrach zostaiących podsekwestracyą landszaftową iest propinacya od t. Stycznia 1835 do wypuszczenia, Celem tego wyznacza się termin przed podpisanym na dzień Io. Grudnia r, b, o godzinie 10. zrana w Bohngebaude, angesetht, ju welchem dworskiem, na ktory wszystkich chee Pachtluftige mit bem Bemerten eingela= dzierzawienia maigcych wzywa sie ben werben, baf ber Meiftbietende ben z nadmienieniem, iz pluslicytant Buichlag erhalt und ber Pachtfontraft przyderzenie otrzyma, a kontrakt von ber Landschafte. Direktion gu Pofen bestätigt fenn wirb.

Das Nähere ift zu erfragen bei bem Unterzeichneten in Potulice bei Rogasen, oder bei dem Abministrator dieser Guter Hrn. v. Ciesielski in Bielawy bei Janowiec.

Potulice, den 14. November 1834. Der Landschafts = Rath

Diegansti.

potwierdzony zostanie przez Dyrekcyą Ziemstwa w Poznaniu.

Bliższą wiadomość powziąść można u podpisanego w Potulicach pod Rogoźnem, albo u Administratora tychże dóbr Ur. Ciesielskiego w Bielawach pod Janowcem.

Potulice, d. 14. Listopada 1834. Radzca Ziemstwa Biegański.

8) Bekanntmachung. Es soll die im hiesigen Königlichen Magazin gesammelte Roggen-Kleve, fünftigen Mittwoch als den 26. November c. Morgens 10 Uhr meistbietend verkauft werden, wozu hiermit Kausliebhaber eingeladen
werden. Posen, den 20. November 1834

Ronigl. Proviant = 21 mt.

- 9) Dei Duncker & Humblot in Verlin erscheint und nehmen Bestellungen an die Buchhandlungen von E. S. Mittler in Posen, Bromberg, Gnesen und Sulm: Buchner, literarische Zeitung für 1835. Preis 2 Athle., der diedjährige Jahre gang, wovon bis jest No. 1 46. erschienen sind, ist ebenfalls noch zu bekommen.
- 10) Bei A. B. hahn in Berlin in so eben erschienen und baselbst, so wie bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg, Gnesen und Culm zu haben:
  Rumpf, der Privat: Secretair für das Großherzogthum Posen u. s. w. Preis
  1 Athle.
- Bestellungen auf den Posener Stadt= und Land = Boten nehmen sammtliche wohllbbliche Buchhandlungen in Posen an.
- 12) Sparlichte pro Pfund 6 Sgr., Sorauer Wachslichte pro Pfo. 16 Sgr., Parifer Stearin-Lichte pro Pfo. 13 Sgr., wie auch alle Sorten Hamburger Lasbake und Bremer Eigarren, hat erhalten S. Marcuse, Breel. Str. No. 242.
- 13) Die neu patentirte Kaffeemachinen, in welche man mit 2 Pfennige Spiritus in 6 Minuten ben reinsten und kräftigsten Kaffee erhält, sind fortwährend in großer Auswahl von 25 fgr. an zu haben in der Breiten = und Gerberstraßen-Ecke No. 430.

  Morit Rierski, Klempnermeister.